# Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

# Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

8. Juni 1863.

8. Czerwca 1863.

(922)

## Kundmachung.

Mro. 28561. Der verftorbene Grundherr Vincenz Ritter Lo dzia Poniński hat in feinem Testamente ddto. Krakau 23, März 1855 ein Kapital von 15000 fl. KM. zu dem edlen Zwecke gewidmet, damit die entfallenden Jahresintereffen in zwei ungleichen Prämien zu dwei Drittheilen und einem Drittheil vertheilt, jenen armen Madchen als Seirathsausstattung erfolgt werden, welche die betreffende Pramie bei der alljährlich am 24. Juni auf dem Borwerke zur St. Sophia in Lemberg unmittelbar nach der Ziehung aus der Johann von Lukiewiez'ichen Sairath's - Ausstattung - Stiftung für Baisenmadden durch Loos gezogen haben.

Das obige Stammkapital ift bermalen in oftgalizischen Grundentlastungs = Obligazionen im Mominalmerthe von 18900 ft. fruchtbrin= gend angelegt. Nach Berichtigung der entfallenden Gebühren und fonstigen Auslagen beträgt für das Jahr 1883 der erste Gewinn 600 fl.

und der zweite 300 fl. öft. Wahr.

Bur Ziehung werden arme Mädchen zugelassen, welche durch legale Behelfe nachweisen, daß sie tatholischer Religion, in Galizien (Lemberger und Krakauer Berwaltungs-Gebieth) ehelich geboren und anfäßig find, das Ste Lebensjahr vollendet und das 24te Sahr nicht überschritten, fich stets sittlich wohlverhalten, den Religionsunterricht genoffen haben, die nebitbei arm find, ihre Eltern, falls fie noch leben, einen sittlichen Lebenswandel führen und arm find, oder daß fie ohne Bermögen zu hinterlaffen, verftorben find.

Bon diefer Nachweisung find die Madchen aus dem Baifenhause zu St. Kasimir in Lemberg losgezählt, und genügt bezüglich derfelben die Borlage eines Duplikats des Ausweises, ber über biefelben bei der

Lukiewicz'schen Losung beigebracht wird.

Jene Madden, welche einmal eine Ausstattungsprämie entweder aus der Lukiewicz'ichen oder Poninski'ichen Stiftung gezogen haben,

find von weiteren Ziehungen ausgeschloffen.

Die Eltern und Vormunder jener Madden, die an der Ziehung Theil nehmen wollen, haben längstens bis jum achten Tage vor der Biehung, b. i. einschließig bis 16. Juni jeden Jahres das in der oban-gedeuteten Art gehörig belegte Einschreiten um Zulaffung zu derselben beim Einreichungsprototolle der t. f. Statthalterei in Lemberg einzubringen, die Madchen selbst aber haben perfonlich am 25. Juni, b. i. einen Tag vor der Ziehung der betreffenden Loofungstommiffion, welche auch für die Lukiewicz'sche Stiftung bestimmt ift, ju dem Zwede fich vorzustellen, um die Identität und die sonstigen vorgezeichneten Ersorbernisse sicherzustellen. Die Reihensolge ber zur Ziehung zugelasfenen Madden wird in der Urt stattfinden, daß die altern Madden zuerft ziehen.

Die Madchen, welche Gewinnstloofe gezogen haben, werden verpflichtet fein, bem Willen bes Stifters gemäß fur fein Seelenheil gu beten, und an feinem Todestage, b. i. am 24. Marg jeden Jahres einer Seelenandacht für ihn beizuwohnen. Die Anweisung der Gewinnfte wird ju Sanden ber gefeglichen Bertreter ber gewinnenden Madchen, für welche die Gewinnste bis zur Berheirathung verzinslich angelegt

werden, ftattfinden.

Von ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 2. Juni 1863.

### Obwieszczenie.

Ar. 28561. Zmarly właściciel dobr ziemskich Wincenty Kawaler Łodzią Poniński, poświecił testamentem swoim z daty Kraków dnia 23go marca 1855, kapitał 15.000 zł. m. k. w tym szlachetnym celu, ażeby przypadające odsetki roczne podzielone byli na dwie nicrówne premic, po dwie trzecie cześci i jednej trzeciej części, i tym dawali się ubogim dziewczętom jako wyposazenie zamęścia, które dotycząca premię z tosem wyciągną przy toso-waniu, corocznie na dniu 24. czerwca odbywać sie mającem na folwarku Sw. Zofii we Lwowie, bezpośrednio po ciągnieniu z fundacyi Jana Łukiewicza, dla wyposażenia dziewcząt osieroconych. ustanowionej.

Powyższy kapitał fundacyjny jest tym razem w wschodniogalicyjskich obligacyach indemnizacyjnych nominalnej wartości 18900 zfr. użytecznie złożonym. Po uiszczeniu przypadających należytości i innych wydatków wynosi na rok 1863 pierwsza wygrana

600 zł. w. a., a druga 300 zł. w. a.

Do ciagnienia przypuszczają się te ubogie dziewczeta, które legalnemi świadcetwy udowodnia, że są religii katolickiej, w Galicyi (w Lwowskim lub Krakowskim obrębie) w ślubnym związku urodzone i zamieszkałe, że 8my rok życia ukończyły a 24go roku nie przekroczyły, że się zawsze obyczajnie zachowywały, nauke religii pobieraly, które prócz tego są ubogie, rodzice tychże, jeżeli jeszcze zyją, obyczajne prowadzą życie i też są ubogiemi, lub że nie zostawiając majątku pomarli.

Od tych poświadczeń są dziewczeta z domu sierót św. Każmierza we Lwowie wyjęte, a względem tychże wystarcza już przedłożenie duplikatu owego wykazu, który się na nie sporządza przy

wylosowaniu z fundacyi Łukiewicza.

Te dziewczęta, które już raz wyciągnęty premie wyposażenia albo z fundacyi Łukiewicza albo Ponińskiego, sa od dalszych cią-

Rodzice lub opiekunowie tych dziewcząt, które cheą przy ciągnieniu mieć udział, mają najdalej do dni ośmiu przed ciagnieniem, t. j. włącznie do dnia 16. czerwca każdego roku załączyć swe podania o przypuszczenie do tegoż, opatrzone należycie w dokumenta wyż wymienionego rodzaju, do protokolu podawczego c. k. Namiestnictwa we Lwowie, dziewczęta zaś same mają przedstawić się osobiście na dniu 23. czerwca, t. j jeden dzień przed ciągnieniem, dotyczącej komisyi losowania. która oraz dla fundacyi Łukiewicza jest przeznaczoną, a to w tym celu, ażeby sprawdzić tożsamość i inne przepisane wymagania. Przypuszczone do ciągnienia dziewczęta w tym porządku po sobie następywać będą, że starsze dziewczęta poprzedzają.

Dziewczeta, które wyciągną los wygrany, beda obowiazane, według woli fundatora modlić się za jego duszę, a na dniu śmierci jego, t. j. 24. marca każdego roku. przytomnemi być przy nabożeństwie za duszę jego odprawianem. Asygnata wygrań nastąpi na rece prawnie ustanowionych zastępców dziewcząt wygrywających, dla których także wygrania aż do zamęścia na procenta będą ulo-

Z c. k. galic. Namiestnictwa. We Lwowie, dnia 2. czerwca 1863.

#### (902)Uwiadomienic.

W moc reskryptu wys. c. k. ministerstwa handlu i gospodarstwa krajowego z dnia 6. listopada 1862 do l. 8121 - 756 odbeda się wyścigi konne o nagrody cesarskie na arenie Lwowskiej za rogatką Janowską dnia 17. i 19. czerwca r. b. o godzinie 6tej z południa pod Dyrekcya Wydziału galic. Towarzystwa ku podniesieniu chowu koni w porządku następującym:

#### 17. ezerwea 1863.

Bieg I. o nagrode cesarska 90 c. k. a. dukatów.

Konie krajowe od 3 do 7 lat każdego pochodzenia — meta 1000 sazni. Zwycięzca na żądanie komisyi przedany będzie na placu wyścigów w drodze publicznej licytacyi.

Do tego biegu zapisano 7 koni.

Bieg II. o nagrodę ecsarską II. klasy 300 c. k. a. dukatów.

Konie krajowe każdego wieku — meta 2 mil angielskich z waga warunkowa.

Do tego biegu zapisano 9 koni.

#### 19. ezerwca 1863.

Bieg I. o nagrodę cesarską 300 c. k. a. dukatów.

Konie czystej krwi oryentalnej, także konie pochodzenia orientalnego każdego kraju — meta 21/2 mil angielskich.

Do tego biegu zapisano 8 koni.

Bieg 11. o nagrodę cesarską I. klasy 500 c. k. a. dukatów. Ogiery i klacze wszelkich krajów i każdego wieku - meta

21/2 mil angielskich.

Do tego biegu zapisano 7 koni.

Bieg III. o nagrode 10 c. k. a. dukatów.

Dla koni włościan w zaprzegu z ciężarem.

Chcący stawić konie do zapowiedzianej próby w zaprzegu, winien będzie na płacu areny przed komisyą wykazać się świadectwem gromadzkim od urzędu powiatowego potwierdzonym, iż stawione do próby konie, są jego własnościa i najmniej od pół roku w jego posiadaniu zostają.

Od Wydziału Towarzystwa ku podniesieniu chowu koni.

Lwów, dnia 1. czerwca 1863.

Edykt. Nr. 2532. Ze strony c. k. urzędu powiatowego w Dobromilu jako sądu zawiadamia się, że rolnik Wasyl Lewiński w roku 1848 w Rudawce, obwodzie Sanockim bez postanowienia ostatniej woli rozporządzenia zmarł, a ponieważ sądowi miejsce pobytu Katarzyny z Lewinskich Smoluickiej nie jest wiadome, przeto wzywa się takowa, ażeby w przeciągu roku od dnia tego edyktu rachując, do sadu zgłosiła się, i swoje deklaracye do spadku wniesta, gdyż w przeciwnym razie pertraktacya spadku ze zgłoszonymi się spadkobiercami i z postanowionym dla Katarzyny Smolnickiej kuratorem Józefem Szklarskim przeprowadzoną zostanie.

Dobromil, 30. listopada 1862.

(1)

Mr. 28562. In Ausführung der von dem verstorbenen f. f. Rathe und Appellationsgerichts-Sefretar Johann Anton v. Lukiewicz mit seiner lettwilligen Anordnung vom 9. August 1817 errichteten Baifenmadden = Ausstattungsstiftung, wornach zwei Biertheile bes jährlichen reinen Stiftungseinkommens zur Ausstattung besjenigen Waisenmädchens bestimmt find, welches bei der vorzunehmenden Losung bas mit dem bestimmten Aussteuerbetrage verbundene Los zieht, wird biefe Ziehung auch im laufenden Jahre bem ausdrucklichen Willen bes Stifters gemäß, am 24. Juni b. J. Bormittags in der Kapelle gu St. Sophie in Lemberg nach vorläufiger heiliger Meffe abgehalten

Das reine Einkommen dieser Stiftung ift für das Jahr 1862 3 mit dem Betrage von 4700 fl. oft. W ausgewiesen worben, wornach ber jur Ausstattung eines Baisenmadchens bestimmte Betrag mit 3mei

Taufend Dreihundert Fünfzig Gulden oft. Wahr. entfällt. Diejenigen auswärtigen, d. i. außer dem Baijeninstitute ber barmherzigen Schwestern befindlichen Baifen, welche an biefer Lofung Theil nehmen wollen, haben sich bei der Borsteherin des gedachten Institute und bei ter lat. Pfarre zu St. Nicolaus längstens bis 22. Juni d. J. über ihre Eignung zur Theilnahme an dieser Ziehung auszuweisen, zu diesem Behufe ihren Taufschein beizubringen und ihre Elternlosigfeit burch Todtenscheine ober sonftige verläßliche Urkunden, dann ihre Armuth und Moralität durch ämtliche, vom betreffenden Pfarrer bestätigte Zeugnisse nachzuweisen und der abzuhaltenden heisligen Messe am bestimmten Tage in der St. Sophien-Kapelle beizuwohnen

Rleine Kinder, welche die Ziehung nicht felbst vornehmen kon-nen, ober Waisen, welche das 24. Lebensjahr überschritten haben, sind von der Theilnahme an der Ziehung ausgeschlossen.

Bon der f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, den 2. Juni 1863.

H I S D L O I Obwieszczenie.

Nr. 28562. W wykonaniu założonej przez zmartego c. k radce i sekretarza sadu apelacyjnego Jana Antoniego Łukiewicza rozporządzeniem ostatniej woli swojej z dnia 9. sierpnia 1817 fundacyi wyposażenia dziewcząt osieroconych, według której dwie czwarte części rocznego czystego przychodu fundacyjnego przeznaczone są do wyposażenia owej sieroty, która przy mającem się przedsiewziaść losowaniu, wyciągnie los z przeznaczoną kwotą wy posażenia połączony, odbędzie się to losowanie także w bieżącym roku, stosownie do wyraźnej woli fundatora, dnia 24. czerwca r. b. przed południem w kaplicy św. Zofii we Lwowie po odprawionel poprzednio mszy świętej.

Czysty dochód tej fundacyi wykazano na rok 1862/3 w sumie 4700 złr. wal. austr.. przeto do wyposażenia sieroty przeznaczona kwota wynosi Dwatysięcy Trzystapiecdziesiąt złr. wal. austr.

Owe zewnętrzne. t. j. po za instytutem sierót Sióstr miłosierdzia we Lwowie znajdujące się sieroty, które cheą wziaść udział w tem ciągnieniu losów, maja się przed przełożona wspomnionego instytutu i przed łacińskim płebanem u św. Mikołaja we Lwowie najpoźniej po dzień 22. czerwca r. b. wykazać z uzdolnienia swego do udziału w tem ciagnieniu i w tym celu przedłożyć metrykę chrztu, udowodnienie swego sieroctwa, świadcetwami śmierci lub innemi wiarogodnemi dokumentami, tudzież swoje ubóstwo i moralność urzędowemi. przez dotyczącego plebana potwierdzonemi świadectwami, i być na mającej się odprawić w dniu oznaczonym mszy świetej w kaplicy św. Zofii.

Małe dzieci, które losów same ciągnąć nie mogą, lub sieroty, które 24. rok życia przekroczyły, są wykluczone z udziału w lo-

sowanin.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, daia 2. czerwca 1863.

(907)© bift

Mr. 19970. Vom f. t. Landes= als Handelsgerichte wird der Finkla Szener mittelft gegenwärtigen Ebiftes bekannt gemacht, ce babe wider sie Keite Jolles sub pracs. 15. Mai 1863 3. 19970 ein Gesuch um Zahlungsauslage der Wechselsumme pr. 100 ft. öft. Währ. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, wornber bie Zahlungeauflage unterm 21. Mai 1863 3. 19970 bewilliget wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, so hat das f. k. Landes= als Handelsgericht zu deren Vertretung und auf ihre Gefahr und Rosten den hiesigen Abvokaten Dr. Roiuski mit Substituliung tes Advokaten Dr. Holman als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgefchrie-

benen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Golft wird bemnach die Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtebehelse bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sadmalter zu mablen und biefem t. t. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertbeidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem sie sich die aus beren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom f. k. Landes= als Handesgerichte.

Lemberg, ben 21. Mai 1863.

C d i f t.

Mr. 20597. Bom f. f. Landes= ale Sanbelsgerichte wird bem Isaak Halpern und Feige Halpern mittelst gegenwärtigen Goittes befannt gemacht, ce habe wider fie Leib Rebner sub praes. 20. Mai 1863 3. 20597 ein Gesuch um Zahlungeauflage ber Wechselsumme pr. 79 fl. 69 fr. österr. Währ, angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Zahlungsauflage unterm 21. Mai 1863 Zahl 20597 bewilliget wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat bas f. f. Landes als Sandelsgericht zu deren Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten ben hiesigen Abvolaten Dr. Rechen mit Cubsti-tuirung des Abvokaten Dr. Mahl als Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen

Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem f. t. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung ent= stehenden Folgen selbst beizumeffen haben werden.

Bom f. k. Landes= als Handelsgerichte. Lemberg, den 21. Mai 1863.

E b i P t. (996)

Mro. 19969. Bom f. f. Landes = ale handelsgerichte wird ber Beile Bekelmann mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider sie Keile Jolles ein Gesuch unterm 15. Mai 1863 Bahl 19969 um Zahlungsauflage der Wechselsumme von 120 fl. 96 fr. öft. 2B. angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zahlungsauflage unterm 21. Mai 1863 3. 19969 bewilliget wurde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes = ale Handelsgericht zu beren Bertretung und auf ihre

Gefahr und Rosten ben hiesigen Advotaten Dr. Rechen mit Substituirung bes Aldvokaten Dr. Blumenfeld als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbitt wird bemnach die Belangte erinnert, gur rechten Zeit entweder felbst zu ersweinen, oder die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cachwalter zu mahlen und biefem Berichte anguzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstebenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, den 21. Mai 1863.

(905) Cotti.

Mro. 19968. Bom t. f. Landes- ale Sandelsgerichte mird bem Leih Bikelmann mittelft gegenwärtigen Goiltes befannt gemacht, es habe wider ibn Keite Jolles praes. 15. Mai 1863 3ahl 19968 um Zahlungkauflage der Wechfelsumme pr. 148 fl. 71 fr. öft. 28. Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Zahlungeauflage unterm 21. Mai 1863 Zahl 19968 bewilliget murbe.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat tak t. f. Landed= ale handelegericht zu bessen Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiefigen Abvokaten Dr. Fongor mit Gub-stituirung des Abvokaten Dr. Bechen als Rurator bestellt, mit weldem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen

Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbitt wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe tem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cadmalter ju mahlen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Vom k. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 21. Mai 1863.

Edykt.

Nr. 4378. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu awiadamia niniejszym edyktem Antoniego Skiszewicza lub jego z nazwiska, z miejsca pobytu i życia niewiadomych spadkobierców, iż przeciw pierwszemu Leon Ebenberger pozew o extabulacyc sumy 2160 złp. pod dniem 16. lutego 1805 do l. 141 na rzecz Antoniego Skiszewicza ut libr. dom. T. I. pag. 229. n. 8. on. & dom. T. H. pag. 332. n. 9. on. zahypotekowanej ze stanu biernego realności pod Nr. kons. 153 w mieście Przemyślu położonej, de praes. 11. maja 1863 1, 4378 wytoczył,

Gdy Antoni Skiszewicz lub tegoż spadkobiercy z miejsca pobytu i z zycia niewiadomi sa, przeto dla nich za kuratora adwokata krajowego dr. Regera z zastępstwem przez adwokata krajowego dr. Wajgarta na ich koszta i niehezpieczeństwo ustanawia i temuż wyż wspomniony pozew doręcza sie.

Przemyśl, dnia 20. maja 1863.

(1)

(910) Edift.

Mro. 20599. Vom k. k. Landes= als Handelsgerichte wird dem Jakob Arak mittelst gegenwärtigen Sbiftes bekannt gemacht, es habe wider ihn Leib Rebner sub praes. 20. Mai 1863 Bahl 20599 ein Gesuch um Zahlungsauflage der Restwechselsumme pr. 84 fl. 73 fr. oft. 28. angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber bie Bahlungkauftage unterm 21. Mai 1863 Zahl 20599 bewilligt murbe.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das f. Landes- ale Sandelsgericht zu beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Kosten den hiefigen Advokaten Dr. Tarnawiecki mit Substituirung des Advokaten Dr. Malinowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorge=

idriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cachwalter zu mahlen und diefem t. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsäumung entste= benden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Wom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg . ben 21. Mai 1863.

Nr. 6712. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem czyni wiadomo, iż na cały tak ruchomy jak nieruchomy majątek

Chaima Leitsch kryde otworzone.

Wzywa się więc wszystkich, którzy przeciw temu zadłużonemu pretensye maja, aby z pretensyami swemi na jakim kolwick prawie opartemi do dnia 26. sierpnia 1863 zgłaszali się, a to w kształcie skargi przeciw kuratorowi masy krydalnej, równocześnie w osobie adwokata Przybyłowskiego z zastępstwem pana adwokata Eminowicza ustanowionemu, do tutejszego c. k. sadu obwodowego wnieść się mającej — i w tej nietyłko słuszność ich pretensyi, ale i prawo, na zasadzie którego w tej leb w owej klasie umieszczonemi być chcą — wykazali, gdyż w przeciwnym razie po upływie powyższego terminu słuchanemi nie beda i nie tylko od istniejącego, ałe nawet przybyć jeszcze mającego majątku, o ileby takowy przez zgłaszających się w swym czasie wierzycieli wyczerpanym być mógł, bez względu na prawo własności do czeczy w masie znajdujących się, na prawo zastawu lub potrącenia wzajemnej należytości, jakie im przyslużać może, wyłacznie, a w ostatnim wypadku nawet do zapłacenia masie tego, co sie jej od nich należy, znaglonemi byliby.

Tymczasowym administratorem masy krydalnej ustanawia sie adwokata Bersona, a celem wybrania stałego administratora majątku i wydziału wierzycieli wzywa się wszystkich wierzycieli, jako też tymczasowego administratora i zastępce masy krydalnej na dzień 1. września 1863 o godzinie 10cj rano do tutejszego c. k. sądu obwodowego, na którym to dniu także i dobrowolny układ tentować

sie bedzie.

Stanisławów, dnia 26. maja 1863.

Mro. 180. So wie im vorigen Jahre werden auch heuer im Militar = Gestüte zu Mezonegyes in Ungarn eirea 40 Stud und im Militar = Geftute gu Radautz in ber Butowing ungefahr 50 Stud volltommen gute Geftutepferde meiftens im Alter 41/2 Jahren wegen Uebergahl an ben Bestbiethenden lizitando verkauft.

Die meisten hievon find Stuten, mas namentlich ben Buchtern

fehr erwunscht fein dürfte.

Unter den in Mezöhegyes jum Berkauf gelangenden, befinden sich 5 Paar abgerichtete Wagen- bann 5 Stück im Reiten abgerichtete

Dbige Ligitazionen finden im Mezohegyes am 28. Juli, in Radautz am 26. Ottober d. J. Statt, und beginnen um 9 11hr Bor= mittage, wozu Rauflustige hiemit eingeladen werden.

Bon ber f. t. General-Militar-Geftüts-Inspekzion.

Wien. am 14. Mai 1863.

Mro. 792. Bon der Kolomyjaer f. f. Kreisbehörde wird der fich unbefugt im Auglande aufhaltende Fraclite Moses Rosenstreich, welcher hierorte juftandig ift, wiederholt zur Rücktehr in feine Bei math und Rechtfertigung seiner unbefugten Abwesenheit aufgefordert, widrigens gegen benfelben nach dem Auswanderungspatente vom Sahre 1832 vorgegangen werden wird.

Kolomyja, am 1. Mai 1863.

#### E dy k (

Nr. 792. Ze strony c. k. władzy obwodowej Kołomyjskiej wzywa się po raz drugi przynalcznego do Kołomyi, podlegającego służbie wojskowej Mojżesza Rosenstreicha, który bez pozwolenia za granica zostaje. aby w przeciągu dwóch miesięcy do kraju wrócił i usprawiedliwił się z swego niepozwolonego wydalenia, i stawienia się na plac asenterunku. gdyż w przeciwnym razie ściągnie na sie-bie postępowanie podług przepisów patentu emigracyjnego z roku 1832.

Kołomyja, dnia 1. maja 1863.

Edift.

Nro. 20598. Bom k. k. Landes- als Handelsgerichte wird bem Isaak Platzmann mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider ihn Leib Rebner sub praes. 20. Mat 1863 3. 20598 ein Gesuch um Bahlungsauflage ber Wechselsumme pr. 73 fl. 27 fr. öft. Währ, angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zahlungsaustage unterm 21. Mai 1863 3, 20598 bewilliget wurde.

Da der Aufenthaltkort des Belangten unbekannt ist, so hat das f. f. Landes= als Sandelsgericht zu beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen Abvokaten Dr. Fangor mit Substituirung des Abvotaten Dr. Zminkowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach ber für Galizien vorgeschrie=

benen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Goift wird demnach ber Belangte erinnert, gur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cachwalter zu mahlen, und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, über= hanpt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entfte= henden Folgen felbst beigumeffen haben werden wird.

Bom f. f. Landes- ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 21. Mai 1863.

(899)Kundmachung.

Mro. 3861. Bom Samborer E. f. Arcis- ale Sandelsgerichte wird hiemit zur öffentlichen Biffenschaft gebracht, daß bas bobe t. t. Ctatthaltereis Brafidium nach gepflogener Rudfprache mit bem Gerichtshofe für den Umfang bes Lemberger Verwaltungsgebiethes die Lemberger Zeitung und den in Wien erscheinenden Zentralanzeiger für Handel und Ge-werbe als diejenigen öffentlichen Blätter gewählt hat, in welchen bie im Artikel 13 des Sandelsgeschuches und im S. 11 des Ginführungsgesches vorgeschriebenen Bekanntmachungen ber Gintragungen in bas Handelsregister für die Zeitdauer vom 1. Juli 1863 bis Ende De= zember 1864 erfolgen follen.

Mus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 30. Mai 1863.

Mro. 3583. Dom f. k. Kreis= als Handelsgerichte in Tarnopol wird bekannt gemacht, bag zu Verlautbarungen ber Gintragungen in bas hiergerichtliche Handelsregister für bie Zeit vom 1. Juli 1863 bis Ende Dezember 1864 bas Amtsblatt ber Lemberger Zeitung und ber Zentral-Anzeiger für Handel und Gewerbe einverständlich mit dem t. f. Statthalterei-Prafibium gewählt murbe.

Tarnopol. om 1. Juni 1863.

Di de y la d.

Nr. 3583. C. k. sad obwodowy jako sad handlowy w Tarnopolu podaje do powszechnej wiadomości, że do ogloszenia wpisów w rejestr handlowy tegoż sadu na czas od 1. lipca 1863 do końca grudnia 1864 r. dziennik urzędowy "Gazety Lwowskiej" i dziennik "Central-Anzeiger für Handel und Gewerbe" w porozumieniu z Prezydyum c. k. Namiestnictwa wybrane zostały,

Tarnopol, dnia 1. czerwca 1863.

Nr. 413. Na mocy upoważnienia wysokiego c. k. namiestnictwa z dnia 28. marca 1863 do l. 12254 wzywa się wszystkich niewiadomych spadkobierców Tadeusza i Katarzyny Kamińskich, właścicieli części Kruszelniczyzna zwanej, w Wierzbianach, w obwodzie przemyskim, powiecie Jaworowskim położonej, do tej części prawo sobie roszczących, aby przy przedsięwziąć się mającej urzędowej czynności wykupu lub regulacyi służebnictwa poboru drzewa tejże części Kruszelniczyzna, jakoby w lasach, niegdyś kameralnych wsi Wierzbiany przysługującego, na dniu 25. czerwca 1863, o godzinie 9tej rano w Przemyślu przez współnie z wszystkiemi fizycznemi posiadaczami tejże części Kruszelniczyzna obranego pełnomocnika wraz z dowodami służebnictwa tego pod zagrożeniem skutków §. 39 wysokiego ministeryalnego rozporządzenia z dnia 31go października 1857 stawili się, a gdyby na obór wspólnego pełnomocnika zgodzić się nie mogli, takowy w myśl §. 33 tegoż rozporządzenia na koszt i niebezpieczeństwo współwłaścicieli wzmiankowanej części Kruszelniczyzna z urzędu zamianowany zostanie.

Od c. k. komisyi obwodowej w sprawach ciężarów grantowych.

Przemyśł dnia 20, maja 1863.

C d i f t. (904)

Mro. 22508. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit die Ginstellung der Zahlungen, und die Einleitung bes Ausgleichsverfahrens über bas fammtliche bewegliche und bas in benjenigen Lan= dern, für welche das Geseth vom 17. Dezember 1862 Mr. 97 R. G. Bl. in Wirksamkeit steht, befindliche unbewegliche Vermögen bes Lomberger Buchhandlers Dionis Marie mit bem Beifage befannt gemacht, daß der Zeitpunkt zur Unmeldung der Forderungen und die Borladung zur Ausgleichsverhandlung felbst mit beren Durchsührung ber f. f. Notar Jasiuski betraut wird, insbesondere werde fundgemacht werden, daß es jedoch jedem Gläubiger frei ftehe, feine Forderung mit der Nechtswirfung des S. 15 des obigen Gesetzes sogleich anzumelden. Lemberg, am 3. Juni 1863.

**(3)** 

(896) E d y k t.

Nr. 3162. C. k. sąd obwodowy Złoczowski zawiadamia wszystkich tych wierzycieli, którzy dla swoich należytości, na trzech czwartych częściach wsi Obelnicy, leżącej w obwodzie Brzeżańskim, tabularną własność mas spadkowych po ś. p. Ksawerze Witkowskiej, Ludwice Kowalskiej i Antonim Zahoreckim stanowiących, hypoteczne zabezpieczenie uzyskali, że kurator rzeczonych mas wniósł na nowo do tutejszego sądu prośbę o przyznanie kapitału indemnizacyjnego, orzeczeniem c. k. dyrekcyi funduszu indemnizacyjnego z dnia 27. listopada 1856 do l. 8792 dla wspomnionych części wsi Obelnicy w kwocie 6406 złr. 7½ kr. mon. konw. wyznaczonego.

Wzywa się więc wszystkich wierzycieli, którym prawo hypoteki na owe części Obelnicy przysłuża, ażeby z należytościami i żądaniami swemi ustnie przy komisyi w tym celu w tutejszym sądzie ustanowionej, albo pisemnie przez tutejszy protokół podawczy

najdalej do 15. sierpnia 1863 włącznie się zgłosili.

W zgłoszeniu tem wymienione być ma:

a) Imię i nazwisko, jako też miejsce pobytu zgłaszającego się, tudzież tegoż pełnomocnika zaopatrzonego pełnomocnictwem wystawionem według przepisów prawnych, a prócz tego także i legalizowanem;

b) ilość ządanej należytości tak co do kapitału jak i co do odsetków, jeżeli takowym równe z kapitałem prawo zastawu

przysłuża ;

c) oznaczenie miejsca w ksiegach tabularnych, które sie ściaga do

należytości zgłoszonej;

d) winien jest zgłaszający się w razie, jeżeli w okregu tego sądu nie mieszka, wymienić pełnomocnika w tymze mieszkającego, któremu wszystkie rozporządzenia sądowe doręczone być mają, inaczej bowiem takowe zgłaszającemu się pocztą z równym prawnym skutkiem, jaki wręczenie do rak własnych za sobą pociąga, odesłane będą.

Ci zaś wierzyciele, którzy w powyższym terminie zgłoszeń swych nie wniosą, przy postępowaniu wcelu wyżej wyrażonym przeprowadzić się mającem stuchani być nie mają i uważani będą za przyzwalających przekazanie swych należytości w miarę następują-

cego porządku na kapitał indemnizacyjny.

Narcszcie termin zgłoszcnia nie zachowujący, traci prawo do wszelkich zarzutów i prawnych kroków przeciw umowie, pomiędzy zgłaszającemi się interesowanemi w myśl §. 5 ces. patentu z dnia 25. września 1850 zdziałanej, jeżeli jego należytość według po-

rządku tabularnego na kapitał indemnizacyjny przekazana, lub w myśl §. 27 ces. patentu z dnia 8. listopada 1853 na gruncie i ziemi zabezpieczona zostanie.

Zreszta stosownie do prośby kuratora dla wierzycieli z miejsca pobytu niewiadomych, mianowicie: dla Teresy ze Swirskich hr. Sierakowskiej, Konstantego hr. Sierakowskiego, Chaima Gedowicza dla Konstancyi z Bukowskich Swirskiej, Maryanny z Mrozowickich Swirskiej, Franciszki z Mrozowickich Sulatyckiej, Jakóba Zurakowskiego, Nikodema Gintowt Dziewiałtowskiego, Ludwiki Marvni, Faustyna Wojakowskiego, Józefa i Theodaty Kunaszewskich, Jana Górskiego, dla Ksawerego Czarnomskiego i dzieci tegoż: Karola, Róży-Ludwiki i Antoniny Czarnomskich, dla Anny Zagórskiej, Jana Bilińskiego, Pawła i Anny małżonków Poremby, Berla Blind, Joanny Schörner, Reginy Lipanowicz, Anakleta Lenczewskiego, Inocentego Lenczewskiego, Aleksandra Lenczewskiego, Franciszka Jana dw. im. Lenczewskiego, dla Rozalii i Kaspra małżonków Urbańskich, Katarzyny Urbańskiej, Karola Urbańskiego, Salomei Jezierskiej, Antoniego Kuczkowskiego, Karola Suchodolskiego, Józefa Sozańskiego, Antoniego Sklepińskiego, Józefa Zierkiewicza, Emilii Nowackiej dla Franciszka Hermana dw. im. Viebiga, lub ich z nazwiska miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców lub innych prawnabywców postanawia się kuratorem do czynności, które podług patentu ces. z dnia 8. listopada 1853 do 1. 237 dz. praw przez kuratora mogą być załatwione, p. adwokata Dr. Mijakowskiego z zastępstwem p. adwokata Dr. Skałkowskiego.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Złoczów, dnia 13. maja 1863.

(897) **E d y k t**. (3) Nr. 5848. C. k. sąd obwodowy uwiadamia niniejszym edyktem p. Maryę z Eminowiczów 1go małż. Karsznickę, 2go Bar. Sentinisową, iż przeciw niej p. Leopold Łysakowski i p. Emilia z Ły-

sakowskich Abgarowiczowa dnia 16. stycznia 1863 do 1. 733 pozew i orzeczenie, że dokument z 3. lipca 1840 przez Wincentego Karsznickiego zeznany, odnosi się także do 8/45 części dóbr Baligrodu z przyległościami na Wincentego Karsznickiego po braciach Onufrym i Tadeuszu Karznickich spadłych wnieśli, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 16. lipca 1863 wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanej niewiadome, to ustanawia się kurator w osobie p. adw. Maciejowskiego z zastępstwem p. adw. Eminowicza, któremu oraz pozew z dnia 16. stycznia 1863 do l.

733 sie dorecza.

Stanisławów, dnia 18. maja 1863.

# Anzeige - Blatt.

# Doniesicnia prywatne.

# Kundmachung.

Zweite Actien = Verlosung.

Nro. 2841. Bei der laut Notariats = Protokoll vom 1. Juni d. J. skattgefundenen zweiten Akzien-Verlosung sind nachverzeichnete 66 Stück Akzien der k. k. priv. galiz. Karl = Ludwig = Bahn gezogen

worden, und zwar:

Nr. 418, 954, 2845, 4527, 6033, 6482, 6518, 7494, 8971, 9968, 10.345, 12.613, 12.715, 14.386, 15.103, 16.365, 17.596, 20.204, 22.240, 22.625, 23.339, 25.462, 28.594, 30.415, 30.687, 35.166, 38.824, 40.801, 42.502, 45.209, 46.384, 50.285, 53.592, 53.885, 54.040,56.037, 56.955, 57.802, 59.102, 59.961, 63.724, 67.145, 67.517, 67.757, 68.737, 69.544, 69,857, 70.429, 74.610, 75.401, 77.499, 77.582, 78.121, 78.281, 79.040, 80.027, 80.791, 83.172, 87.701, 87.962, 89.690, 90.859, 92.299, 93.867, 97.608, 99.886. Busammen die Anzahl von 66 Stück.

Die Besther bieser 66 Stück Akzien erhalten vom 2. Jänner 1864 angesangen bei der k. k. priv. österr. Kreditanstalt für Handel und Gewerbe in Wien, im Baren das auf die verlosten Akzien
wirklich eingezahlte Akzien-Kapital nebst den bis 31. Dezember 1863
fälligen Zinsen und den etwa noch unbehobenen sestgestellten Dividenden, und ihre ursprüglichen Akzien werden im Sinne §. 51 der Statuten gegen besondere auf den Ueberbringer lautende Genuß-Scheine

umgewechselt.

Die Bestger biefer Genuß = Scheine haben, mit Ausnahme ber 5% Zinfen des Akzien = Kapitals, auf welche ihnen vom 1. Jänner 1864 an, kein Anspruch mehr zusteht, gleiche Rechte mit den Besitzern der nicht getilgten Akzien.

Wien, am 1. Juni 1863.

Der Bermaltungerath.

## If. If. priv. gaf. Harf Ludwig-Bahn. | C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

## Obwieszczenie.

Drugie wylosowanie akcyj.

Nr. 2841. Według sporządzonego protokołu notaryalnego z dnia 1. czerwea b. r. przy odbytem pierwszem wylosowaniu akcyj następujące 66 sztuk akcyj c. k. uprzyw. kolei galic. Karola Ludwika,

wyciągniete zostały, jako to:

Liezby 418, 954, 2845, 4527, 6033, 6482, 6518, 7494, 8971, 9968, 10.345, 12.613, 12.715, 14.386, 15.103, 16.365, 17.596, 20.204, 22.240, 22.625, 23,339, 25.462, 28.594, 30.415, 30.687, 35.166, 38.824, 40.801, 42.502, 45.209, 46.384, 50.285, 53.592, 53.885, 54.040, 56.037, 56.955, 57.802, 59.102, 59.961, 63.724, 67.517, 67.757, 68.737, 69.544, 69.857, 70.429, 74.610, 75.401, 77.499, 77.582, 78.121, 78.281, 79.040, 80.027, 80.791, 83.172, 87.701, 87.962, 89.690, 90.859, 92.299, 93.867, 97.608, 99.886, Łącznie 66 sztuk.

Posiadacze tych 66 sztuk akcyj otrzymają począwszy od 2. stycznia 1864 przez c. k. uprzyw. austr. zakład kredytowy dla handlu i przemysłu w Wiedniu w gotówce kapitał na wylosowane akcye rzeczywiście wpłacony, wraz z prowizyą do 31. grudnia 1863 przypadającą i dywidendami już oznaczonemi, któreby jeszcze podniesione nie były, a ich pierwotne akcye w myśl §. 51 statutów, wymienione będą na osobne na okaziciela brzmiące akcye użytkowania.

Posiadacze tych akcyj użytkowania mają zresztą z wyjątkiem 5% prowizyi kapitału akcyjnego, która im się od 1. stycznia 1864 więcej nienależy, równe prawa jak posiadacze nieumorzonych akcyj.

Wiedeń, dnia 1. czerwca 1863.

Rada zawiadowcza.

## Circus Carré in Lemberg.

Heitkunst und jeden folgenden Tag große Vorstellung in der höheren Reitkunst und Gymnastik.

Anfang 1/28 Uhr Abende.

(760-10)

Mls Oberaufscher und Nechnungsführer für ein Mühlen = Stablissement wird ein sicherer, umsichtiger Mann dauernd zu engagiren gesucht. Jährlicher Gehalt 800 fl. neben freier Wohnung und Heizung. — Näheres durch die landwirthschaftliche General = Agentur von Otto Braun in Trebbin bei Berlin.

(892-2)

(2)